# Posener Intelligenz-Blatt.

# Sonnabend, den 16. November 1816.

Angekommene Fremde vom 13. November 1816.

Fraulein Rosamunde Bocquet aus Dußnif, I. in Nr. 400 auf der Gerberstr.; die Herren Gutsbesitzer v. Zultowsti aus Ujazd, v. Chlapowsti aus Rothdorf und Frau Gutsbesitzerin v. Kroll aus Zardien, I. in Nr. 251 auf der Breslauerstr.; Herr v. Zafrzewsti aus Dsiefo, I. in Nr. 382 auf der Gerberstr.; Herr v. Potworowsti, poln. Rittmeister, aus Warschau, Herr Kastellan v. Moßtzynsti aus Zolędowo, Herr Oberamtmann Schultz aus Storzezyn, I. in Nr. 391 auf der Gerberstr.; die Herren Gutsbesitzer Nieswiastowsti aus Boret, Swinarsti aus Wilsowo, I. in Nr. 99 auf der Wilde; Herr Oberarzt Schon aus Inowraclaw, Herr Lieutenant Nippa aus Zouny, Herr Dekonom Weinert aus Kempen, I. in Nr. 165 auf der Wilhelmsstr.;

Abgegangen: Den 13. November.

Die Herren: Gutsbesitzer v. Modzezynsti nach Zoladowo, Abt Ostassewski nach Lubin, Oberarzt Schon nach Schwerin, Lieutenant Nippa nach Bromberg, Baron v. Wendessen nach Kutno, Sigenthumer Jarsenski nach Oscesnic, Kausmann Ndolph nach Breslau, Pachter v. Lutossewski nach Orchowo, Commissair Baczynski nach Pogrzydowo, Erbfran v. Rydzinska nach Podlesie, Landrath v. Wendessen und Ordensritter v. Müller nach Landsberg, die Gutsbesitzer v. Zultowski nach Kasinozwo, v. Droßewski nach Panigrod, Wellenschläger nach Punift, v. Kowalski nach Boschlinowo.

Auction.

Ein Schiffsgefäß, 76 Fuß lang, 15 Kuß breit und 3½ Fuß tief, 70 Rthle, tarirt, in der Weichsel bei Fordon liegend, wohin es verschlagen ist, wird, da der Eigenthumer desselben nicht ausgemittelt, und durch den Berkauf allein sein Werth gerettet werden kann, am 30sien d. M. Vormittags 10 Uhr zu Fordon durch den

Herrn Polizei = Burgermeiffer Krieger im Wege einer Offentlichen Auction verfauft werben.

Der Zuschlag wird jedoch auf die Genehmigung der unterzeichneteu Regierung ausgesetzt, und bleibt der De stbiethende bis zum Eingauge derselben an jein Gebot gebunden.

Bugleich wird ber unbekannte Eigenthumer biefes Schiffsgefaßes aufgeforbert, fich bis zum bemerkten Termine zu melben, sein Eigenthumerecht an dem Gefaß nachs zuweisen und dadurch dem Berkauf vorzubeugen, widrigenfalls derselbe veranlaßt, und das Raufgeld zur weitern gesetzlichen Berkügung dem betreffenden Gerichte über= liefert werden wird. Bromberg, den 7. November 1816.

Roniglich Preufifde Regierung, Erfte Abtheilung.

Ungeige gur Barnung.

Der judische Sandelsmann und Po= famentier Wam Schlome auch Goldidmit genannt, Gin und Biergig Jahr alt, aus Schwerfeng geburtig, feit einigen Jahren in der Stadt Santomifchet anfaffig und perheiratet, ging am 29. Oftober 1814 Nachmittage zwischen zwei und vier Uhr in die Bohnung feiner zu ber Beit abme= fenden Schwefter Minde, verehl, Bolff Sabifd, um fie gu beftehlen. Er offnete Die Stubenthur, und mar eben mit Bollführung bes Diebftahle befchaftigt, als er von feiner gurudfehrenden Schwefter überrascht mard. Gie brobete, wie er angiebt, garm zu machen, und wollte ihm, aller Bitten ungeachtet , feinen Fehler nicht vergeben, da faßte er, wie er gugefieht, aus Burd't vor der Schande ais Dieb ent= bedt zu werden, ben Borfat, feine Echmes fter ju tobten, ergriff ein in ber Grube liegendes Beil, und fcblag ihr mit beffen Scharfe fo lange auf den Ropf, bis fie gestorben war. Dann vollbrachte er ben

# Ostrzeżenie.

Adam Szlome też Goldszmit zwany, kupiec i Pasamonik, 41 lat stary, rodem z Szwarzędza, od lat kilku w Mieście Zaniemyślu osiadły, i žonaty, poszedł na dniu 29. Października 1814 r. popołudniu między druga i czwartą godzina do mieszkania nieprzytomney, w owczas Siostry swoiey Minde zameznéy Wolff Fabisz w zamierze okradzenia iéy. Otworzył drzwi do Izby, i właśnie wykonaniem Kradzieży był zatrudniony, gdy go wraiaiaca do domu Siostra z dybała, groziła mu iak twierdzi, że krzyczeć będzie, i mimo wszelkich proźb iego występku darować mu niechciała. iaźni więc, iak przyznaie, aby iako Złodzi odkrytym niezostał, postanowił, zabić swoią Siostrę, porwał Topor w Izbie leżący, i ostrzem iego rahał ia, tak długo w głowe, Potem dokonał aż trupem padła. kradzież iuż w przody rozpoczętą. Według osnowy Obdukcyi, i opinii Znawców, wspomniona Minde zaschon vorher angefangenen Diebstahl. Nach Inhalt der Obdukzionsverhandlung und des arztlichen Gutachtens, ist die Minde verehl. Fabisch an den ihr zugefügten Berstehungen-gestorben.

Das hiefige Krminalgericht und die Ober = Appellationsgerichts-Kommission erskamten resp. in erster und zweiter Instanz auf den Grund der bom unterzeichneten Gerichte geführten Untersuchung auf Hinzichtung des Thaters mit dem Beile nach vorhergegangener einständiger Ausstellung desselben am Schaudpfable.

Des Königs Majeståt bestätigten am roten p. M. die ergangene Entscheidung, und dem gemäß ist heute die Strafe vollzogen worden.

Pofen, den 13. November 1816. Konigl. Preufisches Polizei= Befferungs = Gericht. mężna Fabiasz iedynie z ran iey żadanych, życie utraciła.

Sąd Kryminalny tuteyszy i Kommissya Naywyższego Sądu Appellatyjnego skazała Zbrodniarza na mocy wyprowadzoney przez Sąd podpisany Inkwizycyi resp. w pierwszey i w drugiey Instancyi na ścięcie Toporem po poprzedniczem iednogodzinnym wystawieniu go przy Pręgierzu.

Nayiaśnieyszy Król potwierdził w dniu 10. zesz. Mca. obydwa zapadłe wyroki, a stósownie do tego Kara dziś wykonaną została.

Poznań, dnia 13. Listopada 1816.

Królewsko Pruski Sąd Policyi Poprawczey.

Strempel, Podsedek.

#### Avertissement

Es ift am 3ten b. M. am biefigen Orte eine filberne Uhr gefunden worden.

Wer sich als Eigenthumer berselben legitimirt, kann sie gegen Entrichtung der Publikations = Kosten binnen 14 Tagen in Empfang nehmen, widrigenfalls muß selbige plus licitandi verkauft werden.

Posen, den 11. November 1816. Der Polizei = und Stadt = Di= rector. Dnia 3go m. b. znaleziony Srebrny Zegarek tuteyszéy Policyi oddanym został; któby się więc tegoż sądził bydź. Właścicielem, winien się w 14 dniach wzgłosić, a po udowodnieniu własności i zwrocie kosztów ogłoszenia, takowy odbierze; w przeciwnym bowiem razie tenże przez licytacyą więcey da ącemu sprzedanym zostanie.

Poznań, dnia II. Listopada 1816. Direktór Miasta i Policyi.

## 3 u verfaufen.

Das zu dem Nachlasse des Joseph Grunwald gehörige, in Mieber-Rhhredorf Fraustädtschen Kreises Aro. 4 belegene, ohne Inventarium auf 720 Fl poinisch geschähre Bauerguth, soll auf den Antrag des Bormundes der von dem Grunwald nachgelassenen Enkel, Andreas Hinderlich, daselbst in Gemäßheit des Familiemraths-Beschlusses vom 22sten April d. J. und der Bestätigung Eines Königl Hochlöbischen Civil-Iribunals zu Posen vom isten d. M., öffentlich an den Meistbietenden verstauft werden. Zur Licitation und zum vordereitenden Juschlage sieht der Termin auf den 25sten Rovember d. J. Nachmittags um 2 Uhr vor dem unterzeichneien Königl, Norar in Lissa Nrg. 70 auf der breiten Straße an, wo auch Kauslustige vor dem Termine die nothigen Nachrichten erhalten können. Lissa, den 12 October 1816.

OBWIESZCZENIE.

Sąd Pokoiu Powiatu Toruńskiego Wydziału 1go Spórnego delegowany Dekretem Prześw. Trybunału Cywil. Departamentu Bydgoskiego do Sprzedaży Domku starego w Szachulec i Chlewka przy tymże pod Niem. 99 w Mieście Golubiu stoiącego, oraz Radykału należących się Nieletnim Małkiewiczom wyznacza ieszcze ieden Termin ostateczny na dzień 27. Listopada r. b. o godzinie otey zrana w Golubiu, gdzie mająci chęć kupna tę całą Pozostałość oszacowana, przez Biegłych Złt. polsk. 412. tamże przed Sądem podpisanym stawią się, i swe do Protokołu licytacyjnego uczynią podania. Warunki kupna: że Pluslicitant kupoweć będzie, tęż pozostałość ogółem i natychmiast postąpioną summę wgotowych Pieniędzach brzmiących krajowych i Kurs mających Opiekunom, i koszta wszystkie Licytacyi Sądowi wypłaci.

w Toruniu, dnia 17. Października 1816 r.

Kossowski, Kommissarz delegowany.

### Bu verkaufen.

Enbesunterzeichneter macht einem geehrten Publico hiermit bekannt, baß ben 25 ften November d. J. Bormittags um 9 Uhr, in der Stadt Liffa auf dffentlichem Markte, im Wege Rechtens offentlich an ben Meistbieihenden gegen gleich baare Bezahlung in Preuß. Courant,

444 Stud Schaafe von verschiedener Gattung, so zu Gunften des Pachters Herrn Carl Bischoff zu Kloda in gerichtlichen Beschlag genommen worden, werden verkauft werden. Alle Kauflustigen werden demnach hiemit aufgefordert, sich in dem bemeldten Termine einzustuden, und ihre Gebothe abzugeben, wo alebann ber Deiftbiethenbe ben ohnfehlbaren Bufchlag zu gewärtigen haben wird. Liffa, ben 5. Dobember 1816.

Bilbelm Milte, Romornif Des Sand. Trib. 2. 20th. Pofen, Depart.

Unzeige von Tobesfällen Um I zten biefes um 9 Ubr, entriff und ber Zod unfern geliehren Gatten und Bater , den hiefigen Raufmann Derrn Da: niel Lubmig Lubenau, in einem 211= ter von 58 Jahren und 2 Wochen, nach: bein ich 20 Jahre in ber gludlichsten Che mit ibm verlebt babe Indem wir biefen großen Berluft allen unfern Freunden und Bermandren biermit befannt machen, bitten wir ergebenft, unfern Schmerg burch Beileidsbezeugungen nicht noch ju erhoben.

Posen, den 14ten November 1816. Die Bittme G. Lubenau. gebohrne Promnis. Wilhelmina, Augusta unb Florentina Lubenau. als Kinder.

Bugleich zeige noch allen Sandlunge= Freunden meines Gelig berftorbenen Mon= nes ergebenst an, daß ich nach seinem dlug ostatnieg Woli iego, znaydubinterlaffenen letten Willen die bier beftebende Gifen : Sandlung, unter ber bis berigen Firma Daniel Ludwig Lu. benau, mit eben ber Punftlichkeit, wie bisber geschehen, ungeftort fortseten merbe. Pofen, den Taten November 18 6.

Die Bittme E. Lubenau gebohrne Promnis.

Doniesienie o Smierci. Z Dnia 12. m. i r. b. o godzinie 9. pozbawiła nas Smierć nayukohanszego Małżonka i Oyca naszego, JPana Daniela Ludwika Lubenau, kupca tutevszego, w Wieku 58. Lat i 2 Tygodni, przeżywszy z nim Lat 20 w nayszczesliwszym Makzeństwa naszego Zwiazku. Donoszac o niepowełowaney Stracie tey, wszystkim naszym Przyjaciołom i Krewnym upraszamy Ich oraz uniżenie. aby nie ukoionego smutku naszego przez załosne Oświadczenia powiekszać nie raczyli.

Poznań, dnia 14. Listopada 1816 r. Wdowa E. z Promnitzów Lubenau.

> Wilhelmina, Augusta i Florentina Lubenau. iako Dzieci.

Zarazem donoszę iaknayuniżeniey, wszystkim Przyjaciołom Haniacy sie tu Handel Zelazny, pod dotychczasową Firmą Daniel Ludwik Lukenau, z ta sama, iak dotad, Punktualnościa i nadal ciągle utrzymować bede.

Poznań, dnia 14. Listopada 1816. Wdowa E. z Promnitzow Lubenau.

Unzeige. Die am 8ten b. fruh um 9 Uhr erfolgte gludliche Entbindung meiner Frau Sophia gebohrne Karftein, von einem gefanden Sohne, habe ich nicht verfehlen wollen, meinen geschätzen Anverwandten, Freunden und Bekannten, unter Berbietung bes Gludswunsches, ganz ergebenft anzuzeigen.

Laswitz bei Liffa, den 10. November 1816.

M. Dutfchte, evangel. reform. Prediger.

Uwiadomienie. Podpisani donoszą wszystkim wierzycielom niegdy Karóla Dziembowskiego, iż objąwszy po nim sukcessyą cum beneficio legis et inventarii, gdy po konwokacyi wiadomych kredytorów niedostarczalność massy czynney względem massy bierney okazała się, przeto na dniu dwudziestym Października r. b. przed Pisarzem Trybunału Departamentu Poznańskiego formalnie się sukcessyi tey zrzekli, a Kredytorowie na interymistycznego Kuratora obrali Ur. Piaskowskiego, Patrona przy Trybunale Departamentu Poznańskiego.

Poznań, dnia 5. Listopada 1816.

Fryderyka z Dziembowskich Unrużyna. Stefan Dziembowskich, Rotmistrz.

Guter zu vertauschen. Eine Herrschaft, welche zwei beisammen liegende Guter, im ohngefahren Werth von 570,000 Floren polnisch, im Königreich Polen Sczadecker Kreises, bestet, wunscht dieselben gegen Guter im Großherzogthum Posen zu vertauschen. Das Nähere darüber sagt der Dekonom und Agent David Großmann zu Breslau, auf der Hummerei Rr. 861.

Dobra w zamianę. Pewien Obywatel, posiadający dwie wsie blisko siebie w Królestwie Polskiem, Powiecie Szadkowskim położone, 570000 Złotych polskich wartować mogące, życzy zamienić ie za dobra w W. Xięstwie Poznańskiem sytuowane. Bliższą informacyą udzieli Ekonom i Agent Dawid Grosman w Wrocławiu na Humerni Nro. 861.

Bekanntmach ung. Mechte schone vollsaftige baltbare Garbeser Citronen, in großen Kisten zu 650 bis 700 Stuck, unversteuert die Riste mit 39½ Rtir, und völlig versteuert mit 42 Uwiadomienie.
Prawdziwych pięknych soczystych
trwałych Gardezanskich Cytryn w
dużych Skrzyniach po 650 do 700
sztuk zawierających nieoclonych,
Skrzynie po 39 1/2 Talarów, a zu-

Reir. Das Jundert mit 6 & Atir., sind nebst allen andern Speceren =, Maferials garbe = Waaren. Tabacken =, Italienisschen Waaren, Parfinnerien und Delikastessen im Einzeln wie auch im Ganzen zu ben villigsten Preisen und von bester Gute zu haben bei

Fibelis Auguft Krumpholt, wohnhaft in Breslau in ber Ede ber Schmiedebrude und bes Naschmartts.

pełnie Cłem opłaconych, po 42 Tal. Sto Sztuk zaś po 6 I/2 Tal. wraz z wszelkiemi innemi Towarami Korzennemi, Materyalnemi i Farbowemi, Tabakami, Włoskiemi Towarami, Parfumami i Rzeczami delikatnemi, poiedynczo i w całości, dostać można w iaknaypomiernieyszych Cenach i naylepszych Gatunkach.

Fidelius Augustak rumpholtza w Wrocławiu na Narożu Mostu Schmiedebrüke i targu Naschmarkt zwanego mieszkaiącego.

Podaie się do publiczney wiadomości, że dnia 21. t. m. i r. do godziny otey zrana, będzie Licytacya, na starę powoży, szory i rożnego rodzaiu rzeczy, do codziennych potrzeb używane, a to na Wildzie w Ogrodzie Mycielskich pod Nrem 20.

Poznań, dnia 13. Listopada 1816.

Myciels Ki.

In der Auberge zur Sonne in Posen sub Nro. 244 Breslauer Straße, soll am 24. November d. I Nachmittags um drei Uhr eine ganz neue viersitzige Kutsche ges gen gleich baare Bezahlung in klingendem Courant verauktionirt werden.

Das Loos Mro. 31818 zur 41sten Ziehung der kleinen Geld = Lotterie ift bem Eigenthumer abhanden gekommen, der Finder deffen kann also feinen Gebrauch das von machen. Elkisch, Konigl. Lotterie = Einnehmer in Posen.

In ber kleinen Geld = Lotterie 41ster Ziehung ist bas Loos Nr. 22549 mir abhanden gekommen; der Finder kann also auf den etwanigen Gewinn keinen Unspruch machen. Posen den 14. November 1816. Levy Hirsch berg. Ein kleines golbenes Erbskettchen, 3 Ellen lang, 7 Dukaten schwer, mit et nem langlich runden Schloß, ift verlohren worden; wem es zu Handen kommen solls te, wird ersucht, es bei dem Herrn Moses Goldschmid auf der Brummerstraße, ges gen eine gute Belohnung, abzugeben.

Frische Auftern hat erhalten

Stanislaus Powelsti.

Getreibe : Preis in Pofen am 13. November.

Der Korzec Waizen 38 Fl. bis 42 Fl. Roggen 25 Fl. bis 26 Fl. Gerste 12 Fl. bis 13 Fl. Haafer 9 Fl. 15 pgr. bis 10 Fl. Budywaizen 11 Fl. bis 12 Fl. Erbsen 16 Fl. 15 pgr. bis 17 Fl. 15 pgr. Kartosfeln 4 Fl. bis 5 Fl. Der Centsner Stroh 3 Fl. 15 pgr. bis 4 Fl. 15 pgr. Der Centner Leu 4 Fl, bis 5 Fl. Der Garniec Butter 10 Fl. bis 11 Fl.